# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 53. Donnerstag, den 2. Marz 1848.

Ungekommene Fremde vom 29. gebruar.

br. Rentier v. Morge aus Machen, Die Brn. Gutebefiger v. Ramienefi aus Praystanti, v. Dieswiastoweli aus Clupia, Chyleweli aus Strychono, Doflatedi aus Piergyof, Maichler aus Turgen, ber fr. Dr. med. Matedi a. Dembno, Frau Rendant Parfierowicz aus Rroben, I. im Bagar; Die Gangerin Frl. Unton aus Magteburg, die Brn. Rauft. Robineli und Birfchfeld aus Reuftabt b. D., Gr. Ronditor Biemefi aus Rempen I, im Gidenfrang; fr. Kommiffarius Rifgelefi aus Birte, fr. Schreiber Prannieczonoffi und fr. Defonom Anolinofi aus Bertow I, in ber golbenen Gane; bie Ben. Gutepachter Weigt aus Polawie und Gunbermann aus Biergchocin, I. im weißen Abler; Gr. Birthichafte-Infpett. Schill aus Burawite, Br. Guteb. v. Sawidi aus Al. Anbno I. im Hotel à la ville de Rome; bie Grn. Guteb. Gebrud, Jegiereft aus Chlewo in Polen I. Do. 17. Wilhelmeftr.; ber Gr. Guteb. v. Moramefi aus Dobiegen I. im Hotel de Berlin; Die grn, Guteb. v. Rogalinefi aus Gwiazdowo, v. Twardowefi aus Rorufgfowo, v. Sulewicz aus Mlodzejewice I. im fdwargen Abler; bie Srn. Guteb. v. Delhaes aus Czempin, Materne aus Chwalfowo, v. Trestow aus Chobowo, Silbebrand aus Dafow, Gr. Juftigrath Schuler aus Pofadowo, Die Brn. Rauft. Philippfon aus Breelau, Stol-Ber aus hochbeim, Br. Partifulier Flandin aus Dbeffa l. in Lauf's Hotel de Rome; Brau Geifenfieder Alefelb aus Schrimm, fr. Spediteur Geiler aus Liffa, I. im Hotel de Pologne; herr Gilberarbeiter Weinstein aus Rrafau, die gen. Rauft. Spring und Gelig aus Inowraclam, Gifenberg aus Rowicz, I. im eichnen Born; Sr. Raufmann Pinner aus Pinne, Gr. Schneibermftr. Caro aus Dbrando, bie hrn. handelst. Jacob und Mann aus Camter, I. in ben drei Rronen; Die Ben. Rauft. Lowenthal aus Berlin, Drepfel aus Placeen, bie herrn Guteb. v. Balesti aus Maltowo gorny, Grunwald aus Mrzegyczyno I. im Hotel de Saxe; Die Grn.

Guteb, v. Blocifewefi aus Drzeclam, Rowalefi aus Ugargeme, Grzebinefi aus Grzemienido, v. Bielonadi aus Gonicgfi, v. Pfareti aus Imielinto, Sr. Gute: pachter Testo aus Gan, I. im Hotel de Dresde; Die Grn. Guteb. Goppner aus Dijecion, b. Dembineli aus Miedzianomo, b. Bilfoneli aus Grabonog, Frau Gutebefigerin b. Ramieneta, fr. Daj. im 19. Inf. Rgt. b. Rogowefi aus Schrimm, Sr. Lieut. im 7. Suf.=Rat. v. Doftig . Drzewiedi aus Liffa, Die Srn. Rauft. Bolf. aus Stettin, Sedendorf aus Schweinfurt, I, im Hotel de Baviere; Die Grn. Sandelsleute Beilmann und Dacher aus Liffa, Sr. Raufm. Dachol aus Czempin, I. im Gidborn; Gr. Guteb. Bogudi aus Cytropowo, fr. Defonom Rowalefi aus Roscielne Murgynomo, Sr. Burger Pietrgynelli aus Schrimm, I. im Reb.

1) Bekanntmachung. Der Wirth Unton Rorpit zu Rofganomo bei Pinne ift burd bas Erfenntnif bes unterzeichneten Dberlandesgerichts vom 12. Januar b. 3. für einen Berichwender erflart worden, und es barf ihm baber ferner fein Rrebit ertheilt werden.

Dofen, ben 4. Februar 1848. Ronigl. Dber : Canbes : Bericht. Abtheilung fur Die Prozeffachen.

2) Die verehelichte Fornal Smolinsta, Ratharina geb. Swierczynsta aus Czerst, hat bei Leiftung ber vormundschaftlichen Decharge am 19. Januar c. mit ihrem Chemanne Ignat Smolineft bie Gemeinfcbaft ber Guter und bes Erwerbes aus: gefcbloffen, welches hierdurch gur offent= lichen Renntniß gebracht wird.

Bromberg, ben 4. Februar 1848. Adnial. Land = und Stadtgericht.

3) Der Raufmann Lubwig Delang aus Roronomo und die unverehelichte Da= rianna Papcannela von bafelbft, haben mittelft Chevertrages vom 25. Januar ryanna Papczyńska ztamtad, kontrak-

Obwieszczenie. Antoni Korpik gospodarz w Koszanowie pod Pniewami uznany został przez wyrok podpisanego Sadu Nadziemianskiego z dnia 12. Stycznia r. b. za marno. trawcę, nie powinien mu wiec być nadal udzielony kredyt.

Poznań, dnia 4. Lutego 1848. Królewski Sąd Nadziemiański. Wydział spraw cywilnych.

Podaje się niniejszém do publi. cznéj wiadomości, że zamężna Smolińska, Katarzyna z domu Swierczyńska z Czerska, przy pokwitowaniu z prowadzonéj nad nia opieki na 19. Stycznia r. b. z swym mężem, forna. lem Ignacym Smolińskim, wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 4. Lutego 1848. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że kupiec Ludwik Delang z Koronowa i urodzona Ma1848 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur offentlichen Kenntniß ges bracht wird.

Bromberg, ben 14. Februar 1848. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

tem przedślubnym z dnia 25. Stycznia 1848. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 14. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### 4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Meserib.

Das auf bem Territorio ber Stabt Bentichen sub No. 6. ber Parcellen bes legene, bem Borwertebefiger Guftav Soffarth und beffen Chefrau, Gleonore Rriederife geborne Briegfe, verwittwet gemefenen Glafer, fo wie ben Raufmann Glafer'ichen minorennen Rindern gebbrige, aus einer Sufe Land nebft 3 Die= fen , einem Balbftude und einer Scheune bestehende Grundftud, abgeschatt auf 4489 Thir., jufolge ber nebft Spothes Penfchein und Bedingungen in ber Regi= ftratur einzusehenden Tare, foll am 20. Juni 1848 Bormittage 11 Uhr vor ber Berichtstage , Rommiffion in Bentichen fubhaftirt werben.

#### 5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Schrimm.

Das von den Muller Casimir Say= mansti'schen Cheleuten besetsene Grunds siud Biesigengyn Ro. 9/10., bestehend aus einem Wohnhause, Garten, Muh-lenplatz und einer Windmuhle, abgeschätzt auf 589 Thir., zufolge der nebst Hyposthetenschein und Bedingungen in der Res

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Międzyrzeczu.

Osiadłość na gruncie miasta Zbąszyń pod Nr. 6. parcelów położona, właścicielowi folwarku Gustaw Hoffarth i żonie jego Eleonorze z Briesków, owdowiałej Glazer, jako i dzieciom maloletnim po kupcu Glazerze pozostałém należąca, z huby jednéj roli, trzech łak, kawałka podborem i stodoły składająca się, oszacowana na 4489 Tal. wedle taxy, mogacej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 20. Czerwca 1848. przed południem o godzinie 11téj przed Kommissyą sądową w Zbąszyniu sprzedana.

### Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Szremie.

Posiadłość w Wieszczyczynie pod Nr. 9/10. położona, młynarza Kaźmierza Szymańskiego i żony jego wlasna, skladająca się z domu mieszkalnego, ogrodu, placu na którym wiatrak stoi i wiatraka, oszacowana na 589 Tal. wedle taxy, mogącej być giftratur einzusehenben Tare, foll am 27. Juni 1848 Bormittage 11 Uhr an orbentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt werben.

Schrimm, ben 30. Januar 1848.

6) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Grab.

Das ben Anton Smoczynskischen Ers ben gehörige, zu Reuftadt b/P. sub No. 190. belegene Grundstud, bestehend aus:

- 1) einem Bauplate nebft hofraum und baran ftogendem Garten, 13 Authen lang und 1 Muthe und 10 Tug breit, Gebaude befinden fich darauf nicht mehr, und im Garten ftehen einige werthlofe Obftbaume, ber Werth biefer Realitaten beträgt 70 Athlr.;
- 2) aus folgenben Lanbereien:
  - a) aus einem Aderstücke Jolna genannt, nach Romorowo (nicht Grunzig) zu belegen, 3 Gewende lang und 5 Beete breit (nicht 56 Beete) in eis nem Stücke; im Sypothekenbuche sub c. bezeichnet.

An biefes Land ftogt ein Fleck Wiefe eirea 24 Fuß breit und 40 Fuß lang. Grenznachbarn find: Roftrzynsti, Komorowicz, Probst Zajęcki und Jakob Przybilski.

przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27. Czerwca 1848. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Szrem, dnia 30. Stycznia 1848.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Grodzisku.

Nieruchomość do sukcessorów po Antonim Smoczyńskim należąca, w Lwówku pod Nrem 190 położona, składająca się:

- z placu budynkowego wraz z podworzem i sadem przy tymże polożonym, 13 prętow długi i jeden pręt i 10½ stóp szeroki, budynki tam się już nieznajdują i w sadzie znajdują się kilka drzew owocowych bez wartości, wartość tych nieruchomości 70 tal.
- 2) z następujących ról:
- a) z kawała gruntu Zalna zwany, ku Komorowu, (nie Gróńsku), położony, trzy staja długości i 5 zagonów szerokości zawierający (nie 56 zagonów) w jednym sztuku w księdze hypotecznéj sub. c. oznaczony.

Przy tej roli położony kawał łąki 24 stóp w szerokości i 40 stóp w długości obejmujący, sąsiadowie tej nieruchomości są: Kostrzyński, Komorowicz, proboszcz Zajęckii Jakób Przybilski.

Diefes zulegt erwähnte Wiefenland ftehet nicht im Sopothekenbus de, es ift einschurig, bas obgedachte Uderland gehört zur 3ten Bodenflaffe; Werth incl. Biefe 55 Rtlr.

- b) and einem Acerstücke nach Grunzig belegen, 2½ Gewende lang und 8 Beete breit, in zwei Stücken, durch einen Weg getrennt; ber Boden ges hört zur 3ten Klasse. Im Hyposthesenbuche sub d. erwähnt. Un eins dieser Stücke stößt ein Stück Gartenland ½ Gewende lang und 2 Beete breit, welches im Hypothestenbuche noch nicht vermerkt ist. Grenznachbarn des ganzen Landes sind: Rostrzynski, Komorowicz, Jakob Przybileki und die herrschaftsliche Weiese; Werth 70 Rthlr.;
- c) aus einem Ackerstück nach Grunzig zu belegen, 6 Gewende lang und 8 Wecte breit, in brei Stücken, sub e. im Hypothekenbuche vermerkt; ber Boben gehört zur 3ten und 4ten Klasse; ein Wiesensteck, wie im Hypothekenbuche erwähnt, ist bei dies sem Lande nicht. Grenznachbarn sind: Kostrzynöki, Komorowicz und Sakob Praphiloki: Werth 96 Ktlr.;
- d) aus einem Uderftud nach Grungig gu belegen, jedoch nur aus 2 Ge=

Ta łąka na ostatku wspómniona nie jest umieszczoną w księdze hypotecznéj i tylko siano z téjże się raz przez rok sprząta. Powyż wspomniony grunt orny należy do 3ciej klassy wartość wraz z łąką 55 tal.

b) z kawała gruntu ku Grońsku położony 21 staja w długości i 8 zagonów w szerokości obejmujący, w dwóch kawałach, przez drogę rozłączone, ziemia należy do 3ciej klassy. W księdze hypotecznej sub d. oznaczony. Przy jednym z tych kawalów położony kawał ogrodu i staja w długości i 2 zagony w szero. kości, który w księdze hypote. cznej jeszcze nie jest wzmiankowany. Sąsiadowie całkiej roli sa: Kostrzyński, Komorowicz, Jakob Przybilski i pańska łąka, we wartości 70 tal.

c) z kawała roli ku Grońsku położony, 6 staj w długości i 8 zagonów w szerokości, w 3 sztukach pod c. w księdze hypotecznéj oznaczony, ziemia należy
do 3ciéj i 4téj klassy, kawał łaki, jaki w księdze hypotecznej
powiedziano przy owej roli się
nieznajduje, Sąsiadowie są:
Kostrzyński, Komorowicz i Jakub Przybilski, we wartości 96
talarów.

d) z kawała roli ku Grońsku położony, jednakowoż tylko z 2

menben à 8 Beete breit befiehenb und ift bies mahrscheinlich bas im Spothetenbuche sub b. ermahnte Land und nur ein Grrthum barin porgefallen, baf bort 3 Gewende fiehen nebft einem Biefenflede; ein bergleichen ift nicht vorhanden. Grengnachbarn find: die herrichaft mit einem Ctuck Wald, Roftrann. Bli, Komorowicz und Jafob Drin= bilefi; ber Boben gebort gur 4ten und 5ten Rlaffe; Werth 24 Rtlr.;

- e) aus einem Stud Uderland nach Chmielinto zu belegen, 3 Gewende lang und 7 Beete breit, in zwei Studen, welche burch bie Strafe nach Chmielinto getrennt werben; Boben 3ter Rlaffe. Grengnachbarn: Roftrannsti, Komorowicz, Jafob Praybileti und bie herrschaft sub f. im Sypothefenbuche; Werth 52 Rthlr. 15 fgr.;
- 1) aus einem nach Chmielinko zu bes legenen Uderftude, 3 Gewende lang und 8 Beete breit, in brei Studen, sub g. im Sypothefenbuche; Boben 3ter und 4ter Rlaffe. Grengnach= barn: Romorowicz, Roffrannsti, Pranbilefi u. Die Berrichaft; Berth 48 Rthlr.;
- g) aus einem nach Chmielinto gu belegenen Aderftude in zwei Studen

stai w długości i 8 zagonów w szerokości się składający i jest to podobno, że rola w księdze hypotecznéj sub b. oznaczona i tylko omyłka w tym zaszła, że tam 3 staja wraz z łaką są umieszczone, które sie tam wcale nie znajdują. Sąsiadowie téirolisa: dominium wraz z boreczkim, Kostrzyński, Komorowicz i Jakub Przybilski, ziemia należy do 4téj i 5téj klassy. we wartości 24 tal.

e) z kawała roli ku Chmielinkom polożony 3 staja w długości i 7 zagonów w szerokości w dwóch sztukach, która przez traktowa drogę do Chmielinki prowadząca rozlączona zostaje. mia aależy do 3ciej klassy. Sąsiadowie są: Kostrzyński, Komorowicz, Jakub Przybilski i dominium, sub f. w księdze hypotecznéj oznaczony, we wartości 52 tal. 15 sgr.

f) z kawala roli ku Chmielinkom położony, 3 staja w długości i 8 staj w szerokości w 3 sztukach, sub g. w księdze hypote. cznéj oznaczony, ziemia 3cicj i 4tej klassy. Sąsiadowie są: Komorowicz, Kostrzyński, Przybilski i dominium, we wartości

48 tal.

z kawala roli ku Chmielinkom polożony, w dwóch sztukach sub sub h. im Sprothekenbuche; Boben 4ter Rlaffe; Berth 32 Rthir.;

h) aus einem Aderstücke nach Chmieslinfo zu, Lisopola genannt, 4 Geswende lang à 8 Beete breit; Boden 4ter, 5ter und 6ter Klasse in zwei Stücken. Grenznachbarn sind: Kosmorowicz, Kostrzynski, Jakob Przysbilski und bas Land ber Chmielinker Bauern, sub i. im Lypothekenbusche; Werth 48 Rthlr.;

überhaupt abgeschätzt auf 495 Athle. 15 fgr. zufolge ber, nebst Suppothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 2. Mai 1848 Bormittage 10 Uhr an ordentlichen Gezrichtestelle subhaftirt werden.

Alle unbekannten Realpratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Grat, ben 10. Dezember 1847.

h. w księdze hypotecznéj oznaczony. Ziemia należy do 4téj kłassy we wartości 32 tal.

h) z kawała roli ku Chmielinkom położony, Łysopole zwany, 4 staja w długości 8 zagonów szerokości, ziemia 4tėj, 5tėj i 6tėj klassy w dwóch sztukach. Sąsiadowie są: Komorowicz, Kostrzyński, Jakub Przybilski i rola włościanów z Chmielinki sub i. w księdze hypotecznej oznaczony, we warjości 48 tal.

zgoła oszacowana na 495 tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 2. Maja 1848. przed południem o godzinie totej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowem sprzedana.

Wszyscy niewiadomipretendenci realni wzywająsię, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Grodzisk, dnia 10. Grudnia 1847.

7) Aufgebot. In dem Sypothekens buche des Erbpachts-Borwerks Garbatka Mro. 1., dessen Besitztitel auf die Dorosthea verwittwete Kämmerer Linke berichstigt ist, steht Rubr. II. Nro. 1. ein Erbspachtscanon von 125 Thalern auf Grund des am 1. August 1834 gerichtlich vollszogenen Erbpachts Bertrages vom Sten Mai 1833. für den Königlichen Domais

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej folwarku wieczysto-dzierzawnego w Garbatce pod Nr. 1. położonym, z którego tytuł possessyi na Dorotę owdowiałą Linke uregulowany, pod Rubr. II. Nro. 1. zapisany kanon w ilości 125 Talarów a to na mocy kontraktu wieczysto-dzierzawnego z dnia 1. Sierpnia 1834, r. i

nenfietus ex decreto bom 31. October 1843, eingetragen.

Dos Dokument ift verloren gegangen und in beffen Stelle foll auf ben Untrag ber Koniglichen Regierung in Posen ein anberes Dokument ausgefertigt werden.

Es werben alle biejenigen, welche an bie gedachte Post und bas darüber ausgestellte Dokument als Eigenthümer, Seffionarien, Pfand, ober sonstige Briefse Inhaber Unspruch zu machen haben, aufgeforbert, in dem am 10. Upril 1848. Vormittags um 11 Uhr in unserem Gesschäftslokale vor dem Herrn Ober-Landes, gerichts. Uffessor Lucas anberaumten Termine zu erscheinen, und ihre Unsprüche geltend zu machen, widrigenfalls sie mit denselben präkludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Rogafen, ben 1. November 1847.

Ronigl. Land, und Stabtgericht.

warer witterstie ped Nr. f. polo-

whese a dola it. Sierpola 1834 and

sądownie potwierdzonego 8. Maja 1833. r. dla Królewskiego fiskusa według dekretu z dnia 31. Października 1843. r.

Dokument tenże zginął i w miejscu jego na wniosek Królewskiej Regencyi w Poznaniu nowy dokument ma tyć wygotowany.

Przeto wzywamy wszystkich, którzy do wymienionéj summy i do dokumentu na takową wystawionego jako właściciele, cessyonarze, zastastawnicy lub też inni dokumentu posiedziciele pretensye roszczą, ażeby się z takowemi w terminie na dzień 10. Kwietnia 1848, r. przed południem o godzinie 11. wyznaczonym przed Ur. Lucas, Assessorem Sądu głównego w domu naszego urzędowania zgłosili i pretensye swe podali, w innym bowiem razie prekludowanemi zostaną i wieczne im milczenie nałożoném będzie.

Rogoźno, dnia 1. Listopada 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

the somethics bounded but his show

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

blang and M 53. Donnerstag, ben 2. März 1848.

8) L'dictal = Vorladung.

Ueber den Nachlaß des zu Gollancz am 27. August 1846 verstorbenen Pfarr= verwesers Ludwig Liczbarsti ift am heutigen Tage der Liquidationsprozeß erbff= net worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansfpruche an die Maffe und über die Bahl eines Kurators, sowie zur Einigung über bas bemselben zu bewilligende Honorar steht am 15. April c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Oberskandesgerichtes Affessor Abbenbeck im Sessioner bes hiesigen Gerichts an.

Wer sich in biesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwaigen Borrechte für verlustig erklart, und mit seinen Forberungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden.

In Betreff ber Wahl bes Kurators und bessen Honorars wird aber angenommen werben, bag bem Beschlusse ber Mehrsheit ber erschienenen Gläubiger beigetresten wird.

Mongrowiec, ben 12. Februar 1848. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny.

Nad pozostałością zmarlego na dniu 27. Sierpnia 1846. w Golańczy księdza Ludwika Liczbarskiego, otworzono dziś proces likwidacyjny.

Termin do podania wszystkich pretensyj do massy i do oboru kuratora, jako też do ułożenia się względem dozwolić się mającego temuż honoraryum, wyznaczony jest na dzień 15. Kwietnia r. b. godzinę 10tą przed południem w sali posiedzeń tutejszego Sądu przed Assessorem Głównego Sądu Ur. Roedenbeck.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, za pozbawionego wszystkich swych jakowych praw pierwszeństwa uznanym, i z swemi pretensyami tylko do tego odesłanym zostanie, co po zaspokojeniu zgłaszających się wierzycieli z massy jeszcze pozostanie.

Co się zaś tyczy oboru kuratora i tegoż honoraryum, przyjętém będzie, że niestawający do uchwały większości stawających wierzycieli, przystępuje.

Wągrowiec, dn. 12. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 9) Der Wirth Johann Gottfried Gries iche aus Zelazno und die Wittme Chrissiane hoffmann geb. Schulz aus Mierzewo, haben mittelst Ehevertrages vom 10. Februar d. J. die Gemeinschaft ber Güster und des Erwerbes ausgeschlossen, welsches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Roften, am 18. Februar 1848. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

10) Der Tagearbeiter Martin Spyechata und die Bittwe Marianna Boptstowiak, geb. Nabolna aus Jygmuntowo, haben mittelst Ehepertrages vom 9. Festruar c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gestracht wird.

Roften, am 18. Februar 1848.

11) Bekanntmachung. Der Burger Thomas Barfjawsti und die Wittwe Elisabeth Zukowska zu Pinne haben mittelst Shevertrages vom heutigen Tage die Gemeinschaft ber Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kennteniß gebracht wird.

Somter, ben 3. Februar 1848.

12) Bekanntmachung. Die Justiana geb. Giering von hier und des ren Shemann Fleischermeister Joseph Rittel zu Betsche, haben nach erreiche ter Großsährigkeit der Ersteren die Ge-

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że gospodarz Jan Gottfryd Griesche z Żelazna i Krystyana z Schulzów, owdowiała Hossmann z Mierzewa, kontraktem przedślubnym z dnia 10. Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Kościań, dnia 18. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że wyrobnik Marcin Spychała i Maryanna z Nadolnych, owdowiała Wojtkowiak z Zygmuntowa, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że obywatel Tomasz Warszawski i wdowa Elźbieta Żukowska z Pniew, kontraktem przedślubnym z dnia dzisiejszego wspólność majątku wyłączyli.

Szamotuły, dnia 3. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Julianna z Gieringów i małżonek tejże, rzeźnik Józef Kittel z Pszczewa, stawsży się pierwsza pełnoletnią,

meinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Deferit, am 7. Februar 1848. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

13) Bekanntmachung. Das Fraulein Marianna v. Erzasta und der Bin= cent Dielatowefi in Neuftadt a. 2B., haben bor Gingehung ber Che Die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlof= fen, mas biermit befannt gemacht wird.

Plefchen, ben 24 Februar 1848. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Bekanntmachung. Es werden

- a) in Bogban, Rreifes Abelnau, eine Dienft = Maturalien = Laudemial = 216= lofung und Solgabfindung ber bor= tigen 4 bauerlichen Gigenthumer,
- b) in ber Stabt Rafgfow, Rreifes Abelnau, eine Gemeinheitstheilung, in unferm Reffort bearbeitet.

Alle etwanige unbefannte Intereffenten biefer Ungelegenheiten merben bierburch aufgeforbert, fich in bem auf ben 1. Mai b. J. Bormittags 10 Uhr bierfelbft in unferem Partheienzimmer anberaumten Termine bei bem Berrn jur Bahrnehmung ihrer Gerechtsame gu melden; widrigenfalls fie biefe Ausein= andersegungen felbft im Falle ber Bers ich zglosili; czyni to ostrzeżenie, iż letung wider fich gelten laffen muffen

wspólność majątku i dorobku wylą. czyli,

Międzyrzecz, dn. 7. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Ur. Maryanna Trzaska i Wincenty Pielatowski z No. wego miasta n./W., przed wnijściem w śluby małżeńskie wyłączyli wspólność majątku i dorobku, co się niniejszém do wiadomości podaje.

Pleszew, dnia 24. Lutego 1848. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

Obwieszczenie. W wydziale podpisanéj Kommissyi toczą się:

a) we wsi Bogdaj, powiatu Odolanowskiego, okupienie robocizn, naturaliów, laudemiów od czterech włościan własnością tamże osiadłych, oraz wynagrodzenie ich za prawo do drzewa,

b) w mieście Raszkowie, powiatu Odolanowskiego, podział wspól-

ności gruntowej.

Kommissya Generalna, wzywając niniejszém wszystkich niewiadomych może uczestników tychże czynności, aby się w terminie na dzień 1. Maja r. b. przed południem o godzinie 10. w izbie jej instrukcyjnej tu w Pozna-Dber Landesgerichts. Affeffor v. Bohn niu wyznaczonym, przed Ur. Boehn, Assessorem Głównego Sądu Ziemiańskiego, dla dopilnowania praw swow razie niezgłoszenia się, nawet chound mit feinen Ginwendungen bagegen weiter gehort werden tonnen.

Pofen ben 30. Januar 1848.

Ronigl. Preuß. General-Rommif, fion für das Großherzogthum Pofen.

ciażby pokrzywdzonemi byli, na tychże czynnościach zawsze zaprzestać będą powinni i z żadnemi excepcyami później słuchani być nie mogą.

Poznań, dnia 30. Stycznia 1848. Król. Pruska Kommissya Generalna w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem.

15) Die Mitglieder bes Bereins zur Unterbringung ihrer franken Dienstboten werden zu einer General-Bersammlung auf bem Rathhause Montag ben 6. Marz Nachmittags 4 Uhr ergebenft eingelaben.

Der Borftanb bes Bereins. Sirfc. Sirfc.

16) Das ben v. Zalewstischen Erben zugehörige, im Culmichen Rreise belegene Rittergut Cholewice soll aus freier hand verkauft werben. Daffelbe wird Johanni b. J. pachtlos uud kann alsdann übergeben werben. Bei annehmbarem Gebote steht ber sofortigen Abschließung bes Raufvertrages nichts im Wege Rauflustigen ertheile ich auf portofreie Anfrage bie nabere Auskunft.

Lobfens im Großherzogthum Pofen, ben 26. Januar 1848.

Raabe, Juftig = Commiffar.

- 17) Der Finder eines am Montage verlorenen goldenen Ohrrings mit blauen Steinen erhalt St. Martin No. 76. eine Treppe boch eine angemeffene Belohnung.
- 18) Ein Geschäftslotal in Thorn. Ein geräumiger Laben nebst Bohnung, Parterre, Ro. 145. nabe am Neuftabter Martt ift von Oftern ab zu vermiethen. Naheres hieruber bei portofreier Anfrage Ernst Stange in Thorn.
- 19) Bon ben so beliebten "Rencurrel Cigarren" babe ich wiederum eine bebeus tende Sendung empfangen und offerire bavon bas Taufend a Rthlr. 9½, bie 30 Rifte a Rthlr. 1. M. Glackmann Kaliski, Breitester. No. 24.